# CURRENDA

# S. Officium: Dubium de Theosophismo.

Feria IV die 16 iulii 1919.

In plenario conventu habito ab Emis ac Rmis Dominis Cardinalibus in rebus fidei et morum Inquisitoribus Generalibus, proposito dubio; "An doctrinae, quas hodie theosophicas dicunt, componi possint cum doctrina catholica; ideoque an liceat nomen dare societatibus theosophicis, earum conventibus interesse, ipsarumque libros, ephemerides, diaria, scripta legere".

Iidem Emi ac Rmi Domini, praehabito DD. Consultorum voto, respondendum decreverunt: Negative in omnibus.

Et feria V die 17 eiusdem mensis, Ssmus D. N. D. Benedictus Div. Prov. PP. XV, in solita audientia R. P. D. Assessori S. O. impertita, relatam sibi Emorum Patrum resolutionem approbavit et publicari mandavit.

Datum Romae, ex aedibus S. Officii, die 18 iulii 1919. A. CASTELLANO, Supremae S. C. S. Off. Notarius.

L, 4254.

### Stwierdzanie stanu wolnego nupturyentów.

W sprawie kompetencyi do stwierdzania stanu wolnego nupturyentów według kan. 1023 § 2 i kan. 1097 § 1. n. 1. niema zgody między duszpasterzami: jedni sądzą, że i w tym wypadku, gdy narzeczony nie należy do parafii narzeczonej, sprawą ustalenia stanu wolnego narzeczonego ma się zająć proboszcz narzeczonej, inni zaś twierdzą, że sprawa ta należy zawsze do proboszcza narzeczonego, gdyż ten znając stosunki i ludzi łatwiej może zasięgnąć potrzebnych informacyi i ocenić wiarygodność nupturyenta czy świadków, a stwierdzając w testimonium bannorum, że nie odkryto żadnej przeszkody, daje tem samem nupturyentowi świadectwo wolnego stanu.

Ta druga opinia i praktyka odpowiada najzupełniej myśli i intencyi prawa kościelnego a przeto polecamy wszystkim P. T. Rządcom parafii, by na przyszłość w podobnych sprawach tak postępowali.

L. 3401.

#### W sprawie wypłaty należytości za czas przed 1. listopada 1918 r.

Zawiadamiamy P. T. Duchowieństwo, że według pisma Prezydyum Namiestnictwa z dnia 20. czerwca b. r. L. 5022 polecono Namiestnictwu, aby zaniechawszy praktyki przestrzeganej w myśl polecenia b. tymczasowego Komitetu rządzącego względnie Komisyi rządzącej, wypłacało Duchowieństwu obrz. łać. należne pobory, zasiłki i należytości także i za czas przed 1. listopada 1918 względnie zarządziło wypłatę zaległych z tego tytułu należytości za czas z przed 1. listopada 1918 r.

#### USTAWA

z dnia 26 lipca 1919 r. zmieniająca postanowienia § 8a i § 16 galicyjskiej ustawy o konkurencyi kościelnej z 15 sierpnia 1866 dz. u. kr. Nr. 28 w brzmieniu noweli z dnia 16 kwietnia 1896 dz. u. kr. Nr. 25, obowiązująca na terytoryum b. Galicyi. (D. U. Nr. 67, poz. 405).

Art. 1. Postanowienia § 8a i § 16 ustawy z 15 sierpnia 1866 dz. u. kr. Nr. 28 (w brzmieniu noweli z dnia 16 kwietnia 1896 dz. u. kr. Nr. 25) o pokrywaniu kosztów stawiania i utrzymania budynków kościelnych i plebańskich w parafiach wyznania katolickiego, tudzież dostarczania przyrządów i sprzętów kościelnych, przestają w dotychczasowem brzmieniu obowiązywać, a natomiast obowiązywać będą następujące postanowienia.

§ 8a. Rozkład wydatków, przypadających na należących do parafii członków gminy, wymienionych w § 8 pod l. 1 nastąpić ma według postanowień działu V ustawy gminnej w ten sam sposób, jak rozkład innych wydatków gminnych.

Jeżeli parafia składa się z kilku gmin lub części tychże, natenczas należy, jeśli niema innej umowy, nałożyć koszta na każdą w stosunku do podatków bezpośrednich, uiszczanych przez należących do dotyczącego obrządku członków gmin lub części gmin wcielonych do parafii.

Gminie wolno z funduszów własnych pokryć w całości lub w części wydatki przypadające na jej członków.

§ 16. Do pertraktacyi konkurencyjnej wezwane będą wszystkie do konkurencyi obowiązane strony z równoczesnem ostrzeżeniem, iż na wypadek niestawienia się uznane będą za przyzwalające na zamierzoną budowę, tudzież do dodatków na nie wypadających pociągnięte zostaną.

Patron ma prawo użycia w miejsce swoje umocowanego do tej czynności zastępcy.

Przy rozprawie konkurencyjnej ma jeden głos każda w moc fundacyi, umowy lub ustawy do konkurencyi obowiązana strona, a mianowicie ordynaryat, paroch, patron, z każdej gminy pełnomocnik, obrany bezwzględną wiek-

szością głosów przez parafian tegoż samego obrządku, prawo wyboru w gminie mających. Kaźdej z tych stron należy się głos bez względu na to, czy w danym razie przyczynią się do pokrycia kosztów.

Do powzięcia uchwały potrzebna jest bezwzględna większość głosujących.

Art. 2. Ustawa niniejsza obowiązuje z dniem 1 sierpnia 1919 roku.

Art. 3. Wykonanie tej ustawy poleca się Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.

Marszałek: *Trąmbezyński*, Prezydent Ministrów: *I. J. Paderewski*, Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego: *Jan Łukasiewicz*.

L. 5730.

# Utworzenie Generalnej Prokuratoryi Rzeczypospolitej Polskiej.

Ustawą z dnia 31 lipca 1919 Nr 65 poz. 390 Dz. pr. utworzoną została dla całego obszaru Państwa Prokuratorya Generalna Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie z oddziałami dla poszczególnych okręgów terytoryalnych rozporządzeniami Rady Ministrów ustanowić się mającymi, jako władza w sprawach personalnych i administracyjno-gospodarczych Prezydentowi Ministrów bezpośrednio podległa, a powołana do obrony prawnej i zastępstwa prawnego prywatno-prawnych i publicznych interesów Państwa i podmiotów prawnych pod względem opieki prawnej na równi ze Skarbem Państwa stojących, oraz do udzielania opinii i porady prawnej na żądanie władz państwowych.

W tym samym dniu według uchwały Rady Ministrów z dnia 28. sierpnia 1919 Nr 75 poz. 434 Dz. ust. galicyjska Prokuratorya Skarbu wraz z jej Ekspozyturą w Krakowie zostaje zniesioną, a równocześnie otwarte zostają Oddziały prokuratoryi Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie i w Krakowie. Okręgi terytoryalne tych oddziałów rozciągają się na okręgi Sądów apelacyjnych we Lwowie względnie w Krakowie, jednakże tymczasowo okręg oddziału krakowskiego obejmować będzie terytoryum poddane obecnie Ekspozyturze Prokuratoryi Skarbu w Krakowie, okręg zaś oddziału lwowskiego obejmować będzie terytorytorym poddane obecnie bezpośrednio Prokuratoryi Skarbu we Lwowie. Jednorazowe lub stopniowe rozszerzenie okręgu oddziału krakowskiego i jednoczesne odpowiednie zwężenie okręgu oddziału lwowskiego nastąpi w terminach wskazanych w zarządzeniach Prezydenta Ministrów, które będą Ogłoszone w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Dotychczasowe agendy Prokuratoryi Skarbu we Lwowie przechodzą na Lwowski Oddział Prokuratoryi Generalnej, a agendy Ekspozytury Prokuratoryi Skarbu w Krakowie na Oddział Krakowski Prokuratoryi Generalnej i w tych Oddziałach mają być dalej prowadzone.

L. 5307.

# Zbiórka na Polski Czerwony Krzyż.

Pragnąc pozyskać dla potrzeb żołnierza na froncie niezbędną żywność i bieliznę, a jednocześnie rozkrzewić idee Czerw. Krzyża wśród jak najszerszych warstw społeczeństwa, Polskie Towarzystwo Czerw. Krzyża ma zamiar zorganizować w całej Polsce w bieżącym miesiącu zbiórkę darów w naturze.

Celem poparcia podjętych przez to Towarzystwo usiłowań wzywamy usilnie P. T. Duchowieństwo aby przy każdej nadarzonej sposobności wyjaśniało ludności ważne zadanie tej samarytańskiej akcyi i zachęcało ją do ofiarności na ten cel.

L. 4230.

# Polskie Zjednoczenie zawodowe chrześcijańskich robotników (Kraków, Plac Maryacki 2)

- ton-

zwróciło się do Nas z prośbą o pomoc zarówno moralną jak i finansową celem urochomienia sekretaryatów, niezbędnych do prowadzenia pracy organizacyjnej.

Oceniając ważność i doniosłość tej organizacyi wzywamy gorąco P. T. Duchowieństwo, by swą ofiarnością starało się poprzeć i ułatwić zadania tego Stowarzyszenia.

L. 5599.

#### Polecenie "Przewodnika Społecznego".

Staraniem Zjednoczenia Stowarzyszeń katolickich w Poznaniu rozpoczął wychodzić z dniem 1. października b. r. miesięcznik p. t. "Przewodnik Społeczny" (Poznań, św. Marcina 69). Pismo to dążąc do jednolitej akcyi katolicko-społecznej, w całej Polsce, starać się będzie uświadomić czytelników swoich o potrzebie i sposobach pracy społecznej katolickiej i stać się dla nich niezbędnym doradcą przy zapoczątkowaniu życia stowarzyszeniowego w parafii i przy prowadzeniu go dalej z możliwie dobrymi rezultatami.

Żywimy nadzieję, że P. T. Duchowieństwo odczuwając potrzebę akcyi społecznej, przystąpi jak najliczniej do prenumerowania tego pisma, by wśród rozlicznych zajęć ułatwić sobie zadania tej tak ważnej gałęzi nowoczesnego duszpasterstwa.

#### Sprawozdanie kasowe Towarzystwa św. Józefa za r. 1918.

#### Dochody:

J. E. X. Biskup 25 K., P. T. XX. dekan. brzeskiego 160 K., wielopolskiego 106 K., tarnowskiego 186 K., ropczyckiego 126 K., radłowskiego 150 K., łąckiego

166 K., bobowskiego 146 K., kolbuszowskiego 106 K., limanowskiego 132 K., pilzneńskiego 100 K., nowo-sądeckiego 288 K., staro-sądeckiego 150 K., dąbrowskiego 170 K., mieleckiego 170 K., tuchowskiego 260 K., X. Pendracki 5 K., X. Zabawiński 10 K., z fundacyi śp. X. M. Leśniaka 30'30, odsetki od kart. wkł. T. K. O. Nr. 115442 — 766'90 K., Nr. 129814 — 93'06 K.

#### Rozchody:

Zapomogi na rekolekcye: Pań w Tarnowie 100 K., p. p. nauczycielek 400 K., alumnów Sem. duch. 400 K., na misye: w Ujanowicach 400 K., w Klikowej 300 K., w Żabnie 400 K.

#### Zestawienie:

| Dochód. |  |  |  |  |  |  |  |   |    |    |     |     |    |   |    |     |    |  |   | 3346 | K. | 26 | h. |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|---|----|----|-----|-----|----|---|----|-----|----|--|---|------|----|----|----|
| Rozchód |  |  |  |  |  |  |  |   |    |    |     |     |    |   |    |     |    |  | • | 2000 | 19 | _  | 17 |
|         |  |  |  |  |  |  |  | ] | Po | zo | sta | ało | ść | k | as | SON | va |  |   | 1346 | K. | 26 | h. |

#### Wykaz składek na zniszczoną ludność polską Galicyi wschodniej.

Stosownie do odezwy zamieszczonej w Kurr. V. z t. r. otrzymaliśmy dotychczas ofiary pienieżne następujące:

Kasina w. 48 K., Siemiechów 55 K., Skrzyszów 400 K., Kruźlowa 350 K., Gromnik 210 K., Baranów 944 K., Wierzchosławice 560 K., Nagoszyn 220 K., Jazowsko 1200 K., Wilczyska 476'76 K., Zdrochec 359'08 K., Uszew 940 K., Janowice 67'54 K., Odporyszów 52 K., Góra ś. J. 26'50 K., Jakóbkowice 700 K., Zabawa 42072 K., Szczucin 2000 K., Pogorska wola 62 K., Gosprzydowa 22120 K., X. Paczyński 100 K., N. Sącz (kość. kol.) 113 K., Radomyśl 2500 K., Kolonia gimn. w Radomyślu 125 K., Tropie 162 K., Żabno 380 K., Piwniczna 300 K., Podole 65'40 K., Krościenko 170 K., Zwiernik 110'32 K., St. Nowak 10 K., Lubcza 300 K., Radłów 650 K., Olesno 776'34 K., Mecina 277'34 K., Sromowce 100 K., Bobowa 126 K., Borowa 71870 K., Szynwałd 170 K., Grywald 100 K., Tymowa 79'70 K., Ochotnica d. 305'62 K., X. Maryański 50 K., Jastrząbka n. 300 K., Jadowniki 280 K., Okulice 650 K., Teatr amat. w Okulicach 300 K., St. Sacz 315'50 K., Piotrkowice 105 K., Brzeziny 400 K., Niwiska 358 K., Czchów 100 K., Królówka 200 K., Gwoździec 120 K., Bochnia 740 K., Krzyżanowice 360 K., Kanina 180 K., Łącko 385 K., Ochotnica g. 200 K., Strzelce 600 K., Cerekiew 122 K., Szczurowa 565 K., Ptaszkowa 152 K., Brzozowa 100 K., Krościenko 307 K., Przydonica 55 K., Krynica 238 K., Nockowa 400 K. Domosławice 153 K., Lipnica mur. 240 K., Gnojnik 260 K., Dabrowa 370'30 K., Gawłuszowice 300 K., Wielogłowy 218.89 K., Niedźwiedź 600 K., Trzetrzewina 155 K., Wielopole 241.36 K., Pilzno 205 K., Tuszów 180'32 K., Olszyny 214 K., Podegrodzie 500 K., Cmolas 200 K., Gumniska F. 200 K., Zawada 200 K., Chronów 32'30 K., Dembno 170 K., St. Wiśnicz 102 K., Szczyrzyc 208 K., Tymbark 150 K., Rzezawa 500 K., Wierzchosławice 155 K., Rajbrot 10510 K., Tęgoborze 100 K., Rzegocina 190 K., Kamionka W. 14090 K., X. Koterbski 40 K., Cikowice 150 K., Jurków D. 4323 K.

N. B. P. T. Rządców kościołów, którzy składek dotychczas nie nadesłali wzywamy, by ze względu na potrzeby dotkniętej ludności nadesłali je niebawem.

N. B. Do Kurendy niniejszej dołączamy po jednym egzemplarzu dla każdej parafii "Listu pasterskiego XX. Biskupów" celem odczytania z ambon w niedziele dnia 9. listopada b. r.

#### Mutationes inter Venerabilem Clerum.

Decoratus usu Expos. can. R. D. Mucha Valentinus, par. in Luszowice.
Institutus: R. D. Zięba Joannes, Coop. e Szczepanów ac v. benef. in Słopnice.
Nominati R. Dni: Kondolewicz Joseph, Catecheta dirigens schol. ac Capellanus Monialium S. Clarae in St. Sącz, Stosur Jacobus, Coop. expositus in Kupno ad Kolbuszowa.

Translati R. Dni Coop.: Kozdrój Adalbertus, e Ostrowy tusz. ad Dębica; Krawczyk Michaël, e Siedlce ad Siedliska-Bogusz; Pilch Ludovicus, e Siedliska ad Siedlce.

Commeatum obtinuerunt R. Dni: Dr Stach Petrus, S. Script. Prof. ad Universitatem Leopolitanam praelectionum gratia vocatus; Bruśnicki Jacobus, Coop. e Cerekiew valetud. cur. causa.

Resignavit beneficio cur. in Krościenko R. D. Dr. Kralisz Joannes.

Pane emer. provisus R. D. Bajorski Joannes, Coop. e Cerekiew.

Piis ad aram precibus commendatur:

- anima p. m. Kosiński Josephi, Par. in Sobolów, qui die 23. Augusti pie in Dno obdormivit. Soc. prec. adscriptus.
  - p. m. *Dutka Josephi*, Par. in Piotrkowice, qui die 25. Septembris ultimo quievit fine. Soc. prec. a.

Potoczek Blasii, Expos. in Nagoszyn, qui die 11. Octobris Cracoviae pie in Dno quievit. Soc. prec. a.

#### Z KURYI BISKUPIEJ.

W Tarnowie, dnia 15. października 1919.

Ks. Dr. Stanisław Bulanda kanclerz † Leon
Biskup